#### Udo Freiherr von Khaynach

## Der Tempel Galomonis

Generalkarte der Weltrevolution Arbeitsplan aller Geheim-Orden Schlüssel zur Weltgeschichte

### Udo Freiherr von Khaynach

# Der Tempel Galomonis

Generalkarte der Weltrevolution Arbeitsplan aller Geheim-Orden Schlüssel zur Weltgeschichte Copyright by Richard Geller Verlag, Nowawes-Potsdam

Alle Rechte vorbehalten

1. bis 5. Tausend

## Inhalts=Verzeichnis.

|      |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ceite |
|------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| I.   | Vorworf                   |   | • |   |   |   | • |   | • |   | 5     |
| II.  | Einführung                |   |   |   | • | • |   |   | • | • | 7     |
| III. | Der Tempel Salomonis .    | • |   | • |   |   |   |   |   | • | 8     |
| IV.  | Die politische Ausführung |   |   | • |   |   |   | • |   |   | 14    |
| V.   | Der Beweis                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20    |

#### Wissen ist Macht!

Diese uralte Wahrheit wurde in ihrer tiefen Bedeufung von den Menschen viel zu wenig erkannt, wodurch es den Wissenden gelang, den Glauben, als größten Gegensatz zum Wissen, auf den Thron zu heben. Glauben doch heute noch die meisten Menschen, daß Geld Macht sei und bedenken dabei garnicht, daß es nur eine tote Materie ist, die nie lebendige Funktionen ausüben kann—also nur ein Macht-Mittel darstellt. Es gibt in der Welt nur eine Macht, und das ist die geistige, auf die der Mensch stolz sein soll, da sie ihn als höchste Potenz im Universum erhebt.

Der Kampf in der Welt bewegt sich daher zwischen Wissen und Nichtwissen. Die Wissenden schöpften ihre Erkenntnisse aus der Natur und legten sie in einer geheimen Form für "Nur-Eingeweihte" fest, woraus als überlieferung für die jüdisch-christliche Weltanschauung der "Tempel Salomonis" entstand, dessen Bauriß hier vor uns liegt. Für die profane Menschheit bildete sich hieraus die Bibel mit der bewußt verbogenen Benennung: das Buch der Bücher! Dies war die erste und größte Verbiegung im Kampfe um die Macht.

Jusammengestellt und herausgegeben wurde er vor ca. 80 Jahren von einem sehend gewordenen Hochgradfreimaurer, dem ehrlichen Dresdener Rechtsanwalt und Notar Eduard Emil Eckert, der durch diese Tat ein gefährlicher Gegner der Freimaurer geworden war. Und dieser furchtlose Eckert wurde plöhlich It. Freimaurerzeitung vom 17. Dezember 1864 auf geheimnisvolle Art in seiner Vaterstadt Wien ermordet aufgefunden. Ehre seinem Angedenken!

Seine Darstellung des Tempels leidet darunter, daß er sich als ehemaliger Freimaurer sehr mystisch und unklar, zum Teil auch verkehrt ausdrückte, und vor allem als überzeugter Christ das Intrigenspiel Roms nicht durchschaute. Aber troßdem kann seine mutige Taf nicht hoch genug gewerfet werden, denn er wurde da-

durch zu einem furchtbaren Kämpfer gegen Juda und die Weltrevolution.

Um dem Nichteingeweihten einen Einblick in das Geheimnis des "Allerheiligsten" zu gewähren, veröffentliche ich den neubearbeiteten, in Verbiegung der Naturgesetze, aufgebauten Grundplan zur Weltkollektivierung mit einer kurzen Erklärung seiner äußeren und inneren Formung. Er stellt die Generalkarte der Weltrevolution dar, nach der alle geheimen Orden und Bünde arbeiten und ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Ich befone hierbei ausdrücklich, daß die nachfolgenden Erläuferungen nur einen kurzgesaßten Überblick des Systems darstellen und gedenke das ganze Material, verbunden mit der Weltpolitik, demnächst als Geschichtswerk in einer Schriftreihe herauszugeben.

Düffeldorf, im April 1935.

Udo Freiherr von Khannach.

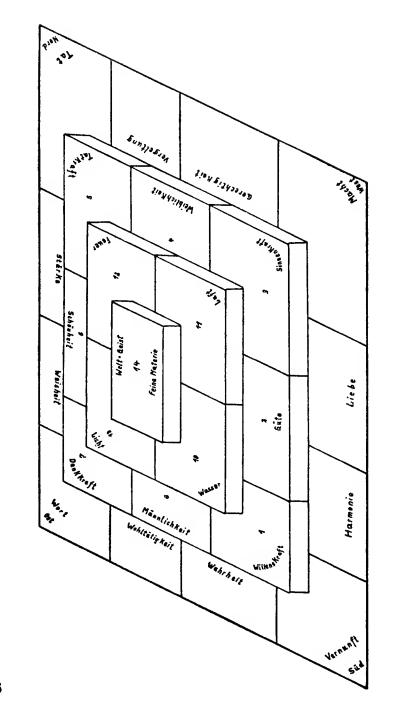

#### II. Einführung.

Alles Dasein dieser Erde findet seine Bestätigung innerhalb eines Kreislaufes um die Sonne als Angelpunkt, von der alles Leben ausströmt. Dieses Bewegungsgeseth der Natur, das wir in dem Kreislauf der Gestirne erkennen, ist zum Geseth aller Ordnung des Menschenlebens gemacht worden.

Die Drehung der Erde um ihre Achse erzeugt Tag und Nacht, wobei der Aquator unseren Planeten in zwei Halbscheiden aufteilt; in die südliche Halbscheide mit dem Südpol und in die nördliche Halbscheide mit dem Nordpol. Der Kreislauf der Erde um die Sonne erzeugt den Wechsel der Jahreszeiten und bringt uns Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wogegen der Umlauf des Mondes um die Erde den Monat ergibt, wodurch wir die Zeitrechnung des Jahres, der Monate und der Tage haben.

Das Dasein dieser Naturgesetze auf unserem Erdball triff hiermit klar zu Tage und bestätigt uns nur um so mehr die Folgerung: daß die Welt eine harmonische Einheit bildet und daß ihr vollkommenstes Teilstück der Mensch ist! In Freiheit aus dem mütterlichen Schoß hervorgegangen, hatten die Menschen gleiche Anweisungen auf die genießbaren Gaben der Natur und nur eine positive Pflicht, die der Fortpflanzung zur Erhaltung des Geschlechtes.

Im Laufe der Jahrtausende hat sich nun ein System herausgebildet, durch welches die Wissenden sich zu Beherrschern der Menschheit gemacht haben, die sie als willenlose Masse zu dem Zweck regieren, um durch völlige Ausrottung allen Offenbarungsglaubens, allen Staatendaseins, allen Eigentums und allen Familientums, die Menschheit wieder zum rohen Naturzustand herabzudrücken, alles Wissen im Verschwörungskörper zu monopolisieren und sich so die Weltherrschaft mit der Verwaltung und Nutzwießung aller Kräfte der Geister, der Seelen und der Leiber zu erringen. Durch List und Gewalt wurde also die Menscheit dieser Würde der Vollkommenheit der Naturherrschaft beraubt und unter das Joch erblicher Zwingherren gebeugt, die die Menschheit kollektiv einspannen müssen, um die Weltherrschaft ausüben zu können.

#### III. Der Tempel Salomonis.

In voller Erkennfnis der Naturgesetze ist nun auch der vorliegende Plan des Salomonischen Tempels aufgebaut. Und werfen wir einen Blick darauf, so erkennen wir, daß die Polrichtungen unserer Erde dort um 45 Grad verschoben wurden, um das Zweiverhältnis der Naturgesetze zu ihrer Verbiegung erkennen zu lassen, das innerhalb der Zeichnung überall durchgeführt ist. Der Plan zeigt uns in seinem Umriß den äußeren Weltkörper als einen rechteckigen Flächenkörper und erschließt uns auch dessen Inneres, wo wir einen pyramidalen Körper erblicken, der dem Weltkörper als Nerven- und Alderspstem dient.

Punkt, Linie, Fläche, Körper, — so sagen die Katechismen des Freimaurer-Ordens — bilden unseren ehrwürdigen Tempel; betrachte in der Loge das "Tapis" (das Bild des Tempels Salomonis), es ist das Abbild des Weltgebäudes und der vorliegende Bauriß bestätigt uns diese Wahrheit.

Punkte sind Merkmale und Ausgangszeichen der Ideen, Linien dagegen die sinnlichen Aussührungen der Gedanken; mithin muß jede Linie von einem Punkt ausgehen und zu einem Punkt hinführen. Es muß also jede Linienbindung oder Kreuzung einen Punkt markieren; die Bindung einen Flankenpunkt, die Kreuzung einen Mittelpunkt. Flächen heißen dagegen die Räume, in denen die Tätigkeiten walten und Körper die Formen der Räume, als die tatsächlichen Resultate dieser Tätigkeiten.

Die Zeichnung erscheint als der Rif eines dreistaffelichen pyramidalen Gebäudes, dessen drei Stockwerke aus Rechtecken bestehen, die sich nach oben verjüngen und von einem vierten Rechteck, das als Vorhof dient, umschlossen sind. Das oberste Stockwerk, von dem der ganze Bau gleichsam als Dachstuhl gekrönt wird, besteht aus einem einzigen Quaderstein und ruht auf dem mittleren Stockwerk, das aus vier Quadern zusammengesetzt ist; beide zusammen bilden die Oberwelt. Das unterste Stockwerk besteht aus neun Quadersteinen und stellt die Unterwelt dar; es ruht auf dem Vor-

hof, der in sechzehn Quadern gegliedert ist. Wir haben also eine mathematische Reihenfolge vor uns, denn das oberste Stockwerk besteht aus  $1 \times 1 = 1$  Quaderstein, das mittlere aus  $2 \times 2 = 4$ , das unterste aus  $3 \times 3 = 9$  und der Vorhof aus  $4 \times 4 = 16$  Quadersteinen. Wie wir sehen, wird in der Vindung von Oreiverhältnis und Vierverhältnis Ursache und Wirkung ausgedrückt; im Oreiverhältnis das Jusammenwirken dreier Kräfte, im Vierverhältnis die Verwirklichung ihrer Bestimmung und die Verbindung von Ursache und Wirkung ist in der Pyramide dargestellt. Das Vierverhältnis wurde daher die Form des Weltgebäudes und das Oreiverhältnis in ihm bezeichnete den Inbegriff der drei Kräfte, die ihn regierten.

Die innere pyramidale Formung ift mit ihren vier Kanken genau den verschobenen Himmelspolen zugewendet und alle ihre Bauverhälknisse sind vom innersten Mittelpunkt aus konstruiert, in dem sich alle geraden und schiefen Haupklinien kreuzen. Von ihm aus durchzieht die unsichtbare Durchmesserlinie die Körpertiese und gibt der Gestalt Mittelpunkt und zwei Pole. Eine schräge Linie läuft von Osten nach Westen durch den Mittelpunkt des Gebäudes und zerlegt es in eine südliche Halbscheide und in eine nördliche Halbscheide; in eine Lichtseite und in eine Schaftenseite. Eine zweite schräge Linie läuft von Süden nach Norden und zerlegt das Gebäude in vier Seitenpyramiden; in eine Morgenseite und in eine Mittagseite auf der südlichen Halbscheide und in eine Abendseite und in eine Mitternachtsseite auf der nördlichen Halbscheide.

Wie der Jahreslauf der Natur von seinen vier Jahreszeiten, zwölf Monaten und dreihundertfünfundsechzig Tagen in dreifacher Gradordnung getragen wird, so sinden wir auch die Konstruktionen dieses Baues. So zeigt das ganze Gebäude vier gleichartige Seiten und ruht auf den vier untersten Ecksäulen als auf seinen Polen; so tragen zwölf Ecksäulen den Gesamtbau in drei aufsteigenden Stockwerken auf seder der vier Seiten, und zwölf Mittelsäulen stüßen den inneren Bau. Die Ecksäulen sind die zwölf Eckkanten der in drei Ordnungen übereinanderliegenden Eckquadern und nehmen die Form eckiger Säulen dadurch an, weil das Gebäude terrassensig aufsteigt. Und da es rechteckig ist, so zeigt sich auch jede Ecke als Säule von je zwei Seiten \*). Die Doppelzahl wird

<sup>\*)</sup> Die Edfaule versinnbildlicht in der Freimaurersprace das Winkel-

aber auch dadurch bedingt, daß Quaderseiten als Kammern sichtbar hervorzuheben waren, die deshalb niedergeschlagen erscheinen mußfen, um ihre Bestimmung zu zeigen, was ohne Spaltung der Eckkanten nicht geschehen konnte. Die Mittelfäulen sind in Wirklichkeif die Spalfen zweier zusammenftogender Quaderseiten; daher muß das unterste Stockwerk acht und das mittlere Stockwerk vier Mittelfäulen haben, wogegen das oberfte keine Mittelfäule zeigen kann, da es nur aus einem einzigen Quaderstein besteht. Die Säulen beruhen also auf einer optischen Täuschung, aber ihr falsches, durch die Flächenzeichnung bedingtes Dasein, wird im politischen Syftem von höchster Bedeutung, da fie die Regenten der Freimaurer-Ordens-Regierung in sich bergen. Sie find deshalb in der bunf ausgeführten Generalkarte des Verschwörungsordens durch Verzierung mit Lilien und Granafäpfeln angedeutef; mit Lilien auf der angeblich friedlichen Lichtseite und mit Granatäpfeln auf der angeblich kriegerischen Schaffenseite.

Und ebenso trefen uns zwölf Pyramiden in der Oberwelt und zwölf Pyramiden in der Unterwelt entgegen, alle in ganz gleichen Verhältnissen, nur mit verschiedenen Treppenlagen unter sich. Die pyramidale Formung des Inneren stellt sich uns also zuerst als Oberwelt dar, die die beiden oberen Stockwerke mit ihren Oreiecken, Quadern und Säulen umfaßt, dann als Unterwelt, die die Formenverhältnisse des untersten Stockwerks in sich schließt. So wurden auch hier erst zwei Ordnungen, in der Freimaurersprache Oberwelt und Unterwelt genannt, dann drei Ordnungen, die man mit dem Namen Atherreich, Himmelreich und Erdenreich bezeichnete. Den zwölf Pyramiden der Oberwelt dienen zwölf weibliche Oreiecke\*) als Unterbau, und in ihnen sind die Treppen zu den Kammern über ihnen eingelegs, wobei man bemerkt, daß jede

maß, die Mittelsäule die Wasserwaage; das Winkelmaß ist also ein Arbeitsgerät der friedlichen Abteilung, die Wasserwaage dagegen ein Arbeitsgerät der friegerischen Abteilung. Siehe Br. Stresemanns Rede im Zeichen L stehend vorm Bölkerbund in Genf bei der Aufnahme Deutschslands.

<sup>\*)</sup> Ein Dreied mit der Spihe nach oben bedeutet in der Freimaurerssprache die männliche Potenz, mit der Spihe nach unten die weibliche Potenz; und beide ineinandergeschoben versinnbildlichen die Wechselztätigkeit der beiden Geschlechter und ergeben als Davidstern das Symbol der Judenherrschaft!

Treppe aus sechs Stusen und einem Austritt besteht. Ihr Jugang liegt im Inneren der zwölf Mittelsäulen und ist daher besonders verdecht und geschüßt. Die Treppenzüge zu den zwölf Pyramiden der Unterwelf können die pyramidale Form nicht haben, weil die Treppensormen stets der unteren Raumordnung angehören, von der sie ausgehen; mithin gehören die Stusen, die aus dem vierten äußeren Körperraum hinauf zu den zwölf untersten Kammern führen, nicht den Raumverhältnissen des inneren Körpers, sondern denen des Vorhoses oder der Aussensläche an. Diese Treppenzüge sind daher zwölf rechteckige Treppensormen in einer Linieneinheit sür die ganze Ausdehnung jeder der vier Seiten, aber auch hier bemerkt man wieder sechs Stusen und einen Ausstrick. Die Freimaurersprache nennt den Treppenzug "Jakobsleiter"!

Die Punkte find jene Potengen, die das Leben in die Korm bringen und ruben unsichtbar unter den Säulen, in der Mitte der Raumflächen der Quadersteine als die leitenden Faktoren der Säulen, von denen sie verdeckt werden. Und da die Säulen Linienbestände sind, so bezeichnen auch sie nur Kanäle der höheren regierenden Geistespotenzen, die die Angelpunkte unter den Miffelfäulen verfinnbildlichen, denen sie unterworfen sind und als blinde Werkzeuge gehorchen. Die Linien find also die Zeichen der Ausführung der Ideen und bedeuten die Kanäle der im Dunkt ausgedrückten Willenspotenz. Mithin repräsentieren also die Säulen eine ausübende Gewalf ohne jeden eigenen Willen innerhalb gewisser Kreise und empfangen ihre Willensrichtung vom jeweiligen Angelpunkt derselben. Es fehlt noch die Wechselfäsigkeit der beiden Geschlechter und diese ist ausgedrückt durch den Begriff von gerade und ungerade. So find die ungeraden Zahlen männlicher, die geraden Bahlen weiblicher, die schrägen Linien männlicher, die geraden Linien weiblicher Eigenschaft. Und deshalb dürfen die männlichen Zahlen nur männliche Begriffe und schräge Linien freffen, und die weiblichen Zahlen nur auf geraden Linien stehen und weibliche Begriffe aufnehmen.

Und der im Mittelpunkt des untersten Stockwerkes ruhende unsichtbare neunte Quaderstein bildet mit dem vierzehnten die Achse, um die alle zu Systemkreisen geordneten Quadersteine sich bewegen, denn jeder Quader ist Glied einer Systemordnung und schließt durch sein Angelsystem an sich an. Es werden also zwölf Ordnungen und

jede Ordnung wird durch die Scheidung von Licht- und Schattenseite Glied von zwei Weltspstemhälften, die in den beiden Bausteinen 9 und 14 ihren Angelpunkt besitzen, so daß vierzehn Bausteine des Ganzen sich zur Einheit zusammenschließen und die fünfzehnte Einheitspotenz bilden. Nimmt man noch die Formenverhältnisse des Vorhofes dazu, so zeigt die zweite Gliederung 91 Angelpunkte und 365 einsache Systeme.

Die Lichtseite versinnbildlicht die Kreise der vorhandenen Kräfte und die Theorie von Form, Zweck und Mittel, die Schaftenseite dagegen die Kreise der praktischen Verwendung jener Kräfte. Und die äußere Darstellung beruht auf absichtlicher Täuschung, notwendig zum Zweck der Täuschung über das Innere; über den wahren Zweck und über dessen Mittel. Man will den unwissenden Mitgliedern und der Welt das glänzende Außere für das heillose Innere geben, wofür die konsequente Gleichförmigkeit aller Teile mächtige Unterstühung gewährt.

Und wie in der Ordenslehre die drei Elementarkräfte durch Atherreich, Himmelreich und Erdenreich versinnbildlicht werden, wobei die beiden ersteren sich zur Oberwelt, das drifte dagegen sich zur Unterwelt sormen, so sinden wir dieselben Begriffe in den vier übereinanderliegenden Rechtecken wieder, wobei die vierte Ordnung, die äußere Weltsorm, nur das Formenresulfat dieser drei Kraftentwicklungen ist, die von Innen herausgebildet und regiert wird. So kann also auch nur der innere pyramidale Körper das Symbol des Verschwörungsorganismusses im Gegensat zur Außenwelt sein, allein das vierte Rechteck, sein Vorhof, ist der Leib, die Schale, in der er sist, von der er lebt und den er zu seinem Naturweltreich sormt und regiert.

Und die vierzehn Kräfte und Tätigkeiten finden sich in den vierzehn Bauverhältnissen der Quadersteine wieder, als deren Verwirklichungspotenzen die vierzehn Systemkreise der Kräfte und Tätigkeiten in pyramidalen Formen gelten, die den vierzehn Quadersteinen als ihre Raum- oder Körpersormen dienen. In ihnen ruhen vierzehn Mittelpunkte als die Symbole des geistigen Daseins jener vierzehn Hauptkräfte und Tätigkeiten und auf den zwölf Quadern des zweiten und dritten Stockwerkes stehen die zwölf Säulen des ersten und zweiten Stockwerkes als die sichtbaren Träger der Kreise der wirkenden Kräfte. Diese zwölf Steine versinnbildlichen also

zwölf Kreise dieser Kräfte und ihre Wirksamkeit in der Welt sind zwölf Weltkreise, die von den Mittelpunkten, die unter den Säulen ruhen, regiert werden.

Wir erhalten also durch das Zusammenfügen der Quadersteine vier Welfppramiden-Seifen, jede mit drei ppramidalen Systemen in der Oberwelt und mit drei pyramidalen Systemen in der Unterwelt. Erstere stellen die Systeme der Ursachen, lettere dagegen die Spsteme ihrer Weltwirkungen dar. Sie scheiden sich in vier Spsteme der Mitte, die unmittelbar vom Mittelpunkt aus regiert werden, und in acht Seitensnsteme, die durch die acht Säulen der Oberwelt beherrscht werden. Die vier ersteren sind die Komplexe des allerhöchsten Wollens der Mittel und der Zwecke, weshalb sie auch den übrigen Spstemen ihre regierenden Punkte geben. Die acht lekteren dagegen sind die Komplexe der theoretischen und praktischen Ausführung, daher ihr Ausgehen von den vier Ausführungspunkten des dreieinheiflichen Mittelpunktes, woraus folgt, daß alle Kräfte und Tätigkeiten innerhalb aller Kreise durch eine Willensdreieinheif und durch vier Vollziehungspofenzen regiert wird. Die Ordnung und Bewegung der Gestirne gab den Wissenden das Muster!

#### IV. Die politische Ausführung.

In dem technisch-symbolischen Plan stellt der innerste Mittelpunkt den Regierungssift des höchsten Sauptes des Freimaurer-Ordens dar, der in der Ordenssprache den Namen "Gotsmensch" \*) führt. Seine göttlichen Eigenschaften konzentrieren sich in den zwölf Quadermittelpunkten, die unter den Gäulen der Oberwelt ruben. Sie sind die Vollstrecker seines Willens und die Säulen nur die unwissenden Werkzeuge dieser Mittelpunkte der zwölf Quadern, auf denen sie ruhen. Und da wir in den Linien die Kanäle der Strömungen dieser Willensbestimmungen erkannten, so sehen wir, daß das Ganze mittelft der schrägen Rauptlinien durch die Ecksäulen und deren Dunkte regiert wird, und daß mittelst der geraden hauptlinien die geheimen Vollziehungsbefehle an die vier Mittelfäulen und deren Punkte als ausführende Tätigkeitsfaktoren ergeben. Dieser sogenannte Gottmensch versinnbildlicht also die höchste irdische Beistes- oder Machtpotenz und ist der einzig legitimierte Regent der Menschbeit, allein er bedarf für sein geistig-moralisches Wirken ein Organ als seinen Mund und für sein tatkräftig-politisches Hanbeln ein Organ als seine Hand. Und beide besitht er, ersteres im sogenannten "Weltpatriarchen", der als Kührer des hammers und des Stades der Verwalter der geiftigen Macht ist, und letteres im sogenannten "Weltkaiser", der als Träger des Schwertes und des Zepters der Verwalter der politischen Macht ift.

Der Weltpatriarch als Regent des Lichtreiches ist also der Vollstrecker des Willens des höchsten Oberhauptes, soweit er geistigmoralische oder geistig-sinnliche Objekte hat und mit seinen, ungewaltsamen, friedlichen Mitteln erreicht werden soll. Und wersen wir einen Blick auf die beiden höchsten Mittelpunkte der beiden Atherdreicke der beiden Seitenspsteme von Ost und Süd, so sinden wir als die beiden regierenden Potenzen die "seine Wassermaterie" im

<sup>\*)</sup> Der Gottmensch ist der Auswurf des Systems und verkörpert dasselbe in seiner Person, weshalb er auch unantastbar ist und göttliche Ehren genießt.

Oftspftem und die "Vernunft" im Südspstem. Als Wirksamkeitsfaktor im höchsten weiblichen Oreieck der Ostseite erkennen wir die "Starke Maferie" und als Wirksamkeitsfaktor im höchsten weiblichen Oreieck der Südseite finden wir den "Glauben".

Wir saben im Oftspffem die Vernunft sich aus der Materie berausbilden, aber nach der Freimaurerlehre find Geift und Vernunft nur feine Maferie; also sind die beiden höchsten regierenden Kakforen beider Seifenspfteme, unter verschiedenen Namen, doch nur eine Einheit, die der feinen Materie. Aber diese Einheit in zwei Bestalten regiert zwei Seitensnsteme von Ertremen durch ertreme Tätigkeitsmittel, durch feinen Maferialismus und durch Gottglauben, den wir in seinen letten Erdendurchführungen bis gur höchstmöglichen Höhe des Kanatismus durchgeführt sehen. Dieselbe regierende Einheit schafft, nährt und entflammt also die zwei gewaltigsten moralisch-extremen Prinzipe, verwirrt Geister und Gemüfer, Glauben und Moral und ihre Kampfe muffen die Staaten zerstören. Die Früchte dieser Kämpfe aber muffen, gleichviel auf wessen Seife sie fallen, immer in den Schoft der Ordensregenten gelangen durch die Einheit der Regierung beider Erfreme. Und in diesen beiden geiftigen Gegensähen hat man die furchtbarften sogenannten friedlichen Mittel der Weltzerstörung.

Der Weltkaiser als Regent des Schattenreiches ist nun der Vollstrecker des allerhöchsten Willens, soweit er Formenbildungen und Zerstörungen, sei es von einzelnen Wesen oder von ganzen Völkern\*), zum Objekt hat. Das Schattenreich des Weltkaisers ist das Reich praktischer Tätigkeit, der Zerstörung auch mit Gewaltmitteln und der gemeinschaftlich regierende Faktor heißt auf der Westseite "Wachsamkeit", auf der geheimsten Mitternachtsseite dagegen "Nuhung aller Leidenschaften"; mithin beruht das große regierende Einheitsprinzip der Schattenseite auf "Wachsamkeit in Nuhung aller Leidenschaften".

Die Augung der feineren Leidenschaften, die der Glaubensmeinungen, fanden wir bereifs auf der Lichtseite, die der gröberen sehen wir also auf der Schattenseite ausgebeutet bis zur Vollendung aller Zerstörung, bis zur vollsten Anarchie, durch die die

<sup>\*)</sup> Beltkaifer war bis zu seinem Tobe der Jude Walter Nathenau, der wegen seiner Unvorsichtigkeit beseitigt wurde. Beachten Sie unter diesem Gesichtswinkel seine Aussprüche!

Verschwörungsgesellschaft die Welt erobern will. Und diese Zerstörung sehen wir Stufe um Stufe in zwei Hauptabschniften, in den zwei Spstemen der Westseite und der Aordseite. Die beiden großen Wirksamkeitssaktoren in den beiden höchsten weiblichen Oreiecken sind "Schönheit der Darstellung" und "Verführung", wobei ersterer die natürliche Vorbedingung des Erfolges des letzteren ist. Das Spstem der Westseite hat also die moralischen Fesseln und die der gesesslichen der staatlichen Gewalt gebrochen; die moralischen und die politischen Jügel sind abgenommen und die Freiheit sür alle Laster ist gegeben. Aber erst im Mitternachtsspstem kommen ihre Taten.

Wie alle äußere Darstellung auf Täuschung berechnet ist, so auch bier die Fiktion einer äußeren Licht- und Schaftenseite, allein diese Fiktion ist von höchster politischer Bedeutung, denn sie versinnbildlicht die beiden Reiche des Lichtes und der Finsternis oder die Reiche des Hammers und des Schwertes; d. h. einer sogenannten theoretischen und einer sogenannten praktischen, einer geistigen und einer materiellen Tätigkeit, deren Konsequenzen zur driften Deutung, zu der einer friedlichen und einer kriegerischen Tätigkeit sühren. Orei Scheidungen also, deren zwei erstere nichts anderes bedeuten, als die seineren Ansangs- und Entwicklungsstusen der Letzteren. Der Hammer gehört dem Winkelmaß, das Schwert der Bleiwaage, oder richtiger: den beiden als Führer dieser Instrumente bezeichneten Potenzen.

Dieser heiligen Ordensdreifaltigkeit unterstellt ist das "Apostel-kollegium der Zwölf", der vier Regenten der vier Mittelspsteme und der acht Regenten der acht Seitenspsteme. Das Kollegium ist geteilt in die geistig-friedliche und in die weltlich-kriegerische Abteilung; erstere bekannt unter dem Namen "Groß-Orient", letztere dagegen unter dem Namen "Großes-Firmament".

Die vier Pyramidalsysteme zeigen in der Außenwelt verschiedene politische Fahnenfarben als ihre Symbole, und zwar im Südosten gelb, im Südwesten blau, im Nordwesten rot und im Nordosten schwarz. Die Ordenseinheit als Ganzes, zeigt die weiße Fahnenfarbe, weil alle Farben vereint, in weiß aufgehen.

Weiß ist die Athermaterie, weil sie von feinster Dünne, Durchsichtigkeit und Kälte ist. Daher ist weiß auch die Farbe der Kälte und der Leidenschaftslosigkeit.

Gelb ist der erste Grad der Abschwächung des reinen Lichtes, ist dessen Schattenwurf von weiß. Daher ist auch gelb die Farbe der Verbrennung und versinnbildlicht die Geisteskraft des Ordens.

Blau ist der zweite Grad der Abschwächung der weißen Materie, ist also Farbe der zu Wärme abgeschwächten Glut. In ihr erscheint daher die sogenannte Himmelsmaterie und blau sind unsere Adern, die Kanäle des sinnlichen Lebenserwärmungselementes im Körper.

Rot ist der dritte Grad der Abschwächung des Lichtes in den Regionen der Unterwelt der schwarzen Materie, weil der Schattenwurf von gelb auf schwarz rot ausfällt. Rot ist daher die Farbe der Zerstörung und Umgestaltung, ist die Farbe der Leidenschaften und des Blutes, ist daher die Farbe der Krämpse des Zerstörungsprozesses.

Schwarz endlich ist die Farbe der groben Erden- und Formenmaterie und die Auflösung ihrer Form zu deren Umgestaltung, denn es gibt keinen Tod, sondern nur eine ewige Umgestaltung der sichtbaren Formen der groben Erdenmaterie — also auch der Geist ist Ausfluß der Materie, und diese ist ewig. Schwarz ist deshalb die Farbe der Zerstörung des alten Formengebäudes durch das tatsächliche Hervorbrechen des neuen umgestalteten Formenkörpers.

Wir erkennen also in der Natur drei Abstufungsschwächungen des Urelementes, des Feuers, mithin auch des Lichtes, in vier wirkenden Kreisen; in einem noch ungeschwächten Ausgangs- und drei Folgekreisen der Abschwächung. Und auch hier gibt uns eine Naturerscheinung wieder den Beweis der Richtigkeit, und zwar: im Regenbogen.

Jede friedliche Abteilung dieser vier Pyramidalspsteme arbeitet nur mit geistigen Mitteln: in Wort und Schrift der List, der Verführung und des Verrates. Sie leitet die Personen, deren Verderben sie beabsichtigt, zur Selbstzerstörung oder zur gegenseitigen Vernichtung. Sie beherrscht durch Presse, Film, Rundsunk und gesellig-wissenschaftliche Vereine die ganze öffentliche Meinung und versührt dadurch die Volksmassen. Sie bereitet die Gemüter vor zur Empfänglichkeit für Gewalttaten, sorgt für die Geldmittel und sichert den Ersolg des Gewaltangriffs durch vorherige Einbringung des Verrates in den höchsten Umkreis der ausübenden Macht, deren Angriff beabsichtigt wird. Alle Formen und Masken annehmend, verführt sie einerseits durch Heuchelei und Schmeichelei, durch

Nutzung jeder Leidenschaft und jedes Bedürfnisses, legt die Keime dafür, erzieht solche und entflammt sie, während sie andererseits mit der Macht der Furcht jede feindliche Junge bindet und durch tausendzüngige Verleumdung in Wort und Schrift jeden vernichtet, der der Verschwörungsgesellschaft im Wege steht.

Wenn die friedliche Abkeilung ihre Arbeiken soweit vorgerückt sieht, daß ein Gewalkangriff in nicht ferner Zeit Erfolg zu versprechen scheint, wenn Leidenschaften enkflammt waren, wenn die regierende Potenz genügend geschwächt war oder um sie der Verrat in geeigneke Skellen krat, dann wird die Tätigkeit auf die kriegerische Abkeilung übergeleiket.

Die kriegerische Abteilung organisiert dann in der Außenwelf Verschwörungskörper zu dem speziellen Zweck, die durch die friedliche Abteilung eben erregten Leidenschaften durch einen Gewaltangriff auszunüßen und so das gegnerische Fahnenspstem zu stürzen.

Früher waren es zum Beispiel in Deutschland der Tugendbund, die Burschenschaften, der Deutsche Bund und das junge Deutschland; in Italien und Frankreich die Carbonari, das junge Europa, die Action Française, die Vossen und Frasernelles; in Frankreich die Action Française, die Jeunesses patriotes, die Feuerkreuzler (Croix de Feu) und die ehemaligen Frontkämpser-Organisationen.

An alle dirigierenden Spißen dieser Organisationen treten Ordensbrüder der kriegerischen Abteilung. Diese außerhalb des Freimaurer-Ordens gebildeten Sturmabteilungen erscheinen nur allzuoft als direkte seindliche Gegensäße. Aber gerade ihr Kampf ist es, der den Staat zerrüttern, der der Verschwörungsgesellschaft dienen soll, die, siege endlich welche Partei es auch immer sein möge, die Macht in ihren Känden behält.

Ist nun der vom Orden im geheimen beabsichtigte Zweck erreicht, oder sind Zwischenfälle eingetreten, die vom Gewaltausbruch für unbestimmte Zeit abrieten, so strebt die kriegerische Ordensabteilung die von ihr gebildeten Revolutionsbünde in und durch sich wieder aufzulösen, damit sie nicht zu einer sich vom Orden losgelösten Verschwörungsmacht erstarken. Befanden sich nun in einem solchen Revolutionsbund Personen, die dem Orden von dauerndem Ruhen erschienen, so wurden diese auf Befehl der Oberleitung der kriegerischen Ordensabteilung den kriegerischen Ordensabteilung den kriegerischen Ordensabteilung den kriegerischen Ordensabteilung den kriegerischen

Will dagegen die Auflösung nicht gelingen, so ziehen sich die Ordensbrüder heraus und die friedliche Abseilung des Ordens denunziert nun das Dasein dieses Revolutionsbundes der Staatsgewalt, wobei sie freilich dafür sorgt, daß die Untersuchung keinen allzu gefährlichen Ausgang nimmt.

Mit dem Ausbruch und Weiferschreifen der Gewalfkampfe, der Täfigkeif der kriegerischen Ordensabteilung, schließen sich die Logen der friedlichen Ordensabteilung. Dieser Schluß der Logen der friedlichen Abfeilung für die Zeit des ausgebrochenen Krieges mit der jeweiligen Staatsgewalt ist auch einer der ungählbaren Akte jener fast überschwenglichen Klugheif des Freimaurer-Ordens, denn er hälf damit den Verdacht des revolutionären Ausganges aus dem Schoke des Ordens fern. Und da die Glieder der kriegerischen Abteilung als höhere Stufeninhaber wohl in den Logen der friedlichen Abteilung, nicht aber auch umgekehrt die Glieder der friedlichen Abteilung in den Logen der kriegerischen Abteilung sich befinden, ja, da deren Dasein den großen Massen in der friedlichen Abteilung vorhandenen Uneingeweihter völlig unbekannt bleibt, so wird den kriegerischen Brüdern der Rückzug in die friedlichen Logen für den Fall des Miglingens offen gehalten. Und die friedlichen Logen beeilen sich dann, die kriegerischen Brüder mit ihrem ganzen Einfluß zu schützen.

#### V. Der Beweiß.

Wenn wir die Weltgeschichte aufmerksam verfolgen, so erkennen wir das Wirken der einzelnen Fahnenspsteme in jedem Lande des Erdballes, doch nirgends triff es so charakteristisch in Erscheinung, wie gerade in der französischen Revolution von 1789; weil hier alle Fahnenspsteme in schneller Folge als geschlossenes Ganzes vor unseren Augen abrollen. Ein kurzer überblick mag genügen.

Es gab in der Vorgeschichte zur französischen Revolution von 1789 eine Epoche der gelben Kahne, in der man das geistige Element der sogenannten Philosophie in die feinen Bildungsschichten der profanen Menscheit hineinbrachte und die Verführung der bisher in ruhiger Dummheif lebenden Bildungsklaffen erft anfing. Und es ift kein Zufall, daß ihr Unfangspunkt mit der Einführung des neuenglisch-demokratischen Freimaurer-Ordensspstems von 1717 zusammenfiel. Diese Epoche begann mit Br. Voltaires (frangofischer Dichter und Schriftsteller) Auftreten als Träger der gelben Fahne, der seinen Angriff mit einer Flut von Scherz- und Hohnschriften gegen die Kirche begann und seine Misverschworenen aufforderte (1): größere Werke ernsten Inhaltes erscheinen zu lassen. So sandte er an Br. d'Alembert (französischer Physiker und Mathematiker) das Werk "Die Vorurfeile" und gab dazu die Weisung (2): Dieses ist ein vorfreffliches Werk, ich ermahne Dich, mein liebster Bruder, einen von unseren Getreuen zu bestimmen, das Werkchen, das viel Gutes stiften kann, wieder auflegen zu lassen. Friedrich den Großen bat Voltaire (3) den Buchhändlern in Berlin Mut zu machen, folche Schriften wider die Religion zu einem geringen Preis in gang Europa zu verbreifen, und Friedrich der Große antwortete ihm (4): Du kannst Dich unserer Buchhändler nach Willkur bedienen.

Ihr folgte die Epoche der gelben zur blauen Fahne, in der die Kreise der höheren profanen Welt mit spekulativ-philosophischen Ideen soweit sattsam geschwängert waren, daß sie die Fähigkeiten gewannen, im ganzen Nationalkörper Leidenschaften zu erzeugen. Es war dies die Epoche von Br. Voltaire bis Br. Lafapette (fran-

zösischer Staatsmann und General der Bürgergarde), dem Träger der blauen Fahne. In ihr entwickelte Br. Montesquieu (französischer philosophisch-politischer Schriftsteller) die Lehre von der Teilung der Gewalten und stellte als Ziel auf (5): die Spaltung der monarchisch-staatlichen Einheif in die drei souveränen Gewalten; in die gesetzgebende, in die richtende und in die vollziehende.

Ihr schloß sich die Epoche der blauen zur roten Fahne an, in der die höheren Stände die niederen Schichten mit spekulativen Ideen und Leidenschaften soweit erfüllt und gereigt hatten, daß die Zerbrechung der alfen politischen und kirchlichen Formen im Nationalkörper durchgeführt werden konnte. Diese Epoche verlief von Br. Lafanette bis Br. Condorcet (frangösischer Philosoph), dem Träger der roten Fahne. In ihr entfaltete zuerst Br. Rousseau (frangosischer Schriffsteller) die Lehre von der Freiheit und Gleichheit und stellte als Pringip auf (6): daß die staatliche Gesellschaft auf Vertrag berube, kraft dessen das Volk dem Monarchen die Staatsgewalt überfragen habe, da aber der Mensch von heufe nicht den Menschen von morgen verpflichten könne, so sei die monarchische Regierung nur eine einstweilige Form, dauernd, bis es dem Volke gefalle, die Abertragungsakte seiner Vorfahren zurückzunehmen und eine andere Form zu beschließen. Br. Helvetius (frangösischer materialistischer Philosoph) ging schon weifer, als er lehrte (7): daß die wahre Monarchie nur eine in der Einbildung ausgeheckte Verfassung sei, um die Siffen zu verderben und die Völker dienstbar zu machen, daß sie durch die Form dieser Regierung unwiderstehlich an das Joch angeschmiedes würden.

Und endlich kam die Epoche der roten zur schwarzen Fahne, eine Epoche der letzten Auflösung im Untergrunde des ganzen Gesellschaftsgebäudes, in Familie und in Eigentum. Diese Epoche begann mit dem Hervortreten der Männer der Lebensgemeinschaft, die zu der Freiheit und Gleichheit auch die Brüderlichkeit lehrten, und ihren Kampf mit den Männern der politischen Republik; deren Sturz, Hinrichtung und damit das Sinken der roten Fahne. Schon d'Alembert (8) schrieb: die Verteilung der Glücksgüter in der menschlichen Gesellschaft sei allzu ungleich. Und Helvestius dozierte (9): Die Tugend und die Frömmigkeit sind nur die Gewohnheit der Handlungen, die einer Person nützlich sind; es liegt wenig daran, wenn die Menschen boshaft sind, es ist genügend, wenn sie

aufgeklärt find. Die Schamhaftigkeit ift nur eine Erfindung der verkünstelten Wolluft und der Gewissenswurm ift nur die Furcht vor phosischen Strafen, denen uns das Lafter aussekt. Dem allen sekte Diderot (frangösischer Schriftsteller) die Krone auf. als er proklamierte (10): Wann werde ich doch die Lust haben und den lekten der Könige mit den Eingeweiden des lehten der Priefter erdroffelt 311 seben! Allein der Kührer der schwarzen Brüder, der Träger ihrer Fahne, der Jude Robespierre (frangösischer Revolutionar) vollendete seine Aufgabe nicht vollständig — er fiel zu früh, infolge seiner Feigheit im entscheidenden Moment, und mit ihm erlagen die Kaupfer des Spifems. Die Epoche der ichwarzen Kahne mar eben angebahnt, konnte aber nicht zur Entwicklung kommen, da das zu ichnelle Aufeinanderfolgen der extremften Gegenfähe der Verschwörungsgesellschaft zum Verhängnis geworden war und es sich zeigte. daß die Menschen noch nicht genügend eingelullt waren, um die schreckliche Auswirkung dieser, in sich mit konsequenter Logik aufeinander abgestimmten Gegenfähe, widerstandlos hinzunehmen und am eigenen Untergange mit äußerstem Fanatismus mitzuarbeiten.

Dies zu erreichen, ist die große Aufgabe der Ordensbrüder, entsprechend den Richtlinien des jeweiligen Fahnenspstems, die Menschheit durch Presse und Propaganda so irre zu leiten, daß diese die Ziele des Ordens zu ihren eigenen erhebt und so unbewußt an ihrem eigenen Untergange mithilft. Schon Te Peer hat gesagt: Der Menschglaubt garnicht, mit wie wenig Geist die Welt regiert wird, aber wieviel menschliche Energie aufgewandt werden muß, um die Unwahrheit (dem Volke gegenüber, d. V.) zur Wahrheit zu machen!

So wurde der Welf damals noch die schaudervollste aller geschichtlichen Ersahrungen, die der ganzen Vollendung des schwarzen Fahnenspstems und der Abergang zur Weltherrschaft erspart. Es ist dies die Epoche des Heraustrefens der neuen Lebenssorm aus dem zerbrochenen alten Körper des Ordensreiches. Diese Epoche vermittelt den Abergang der Macht der größeren regierenden Parteikörper auf kleinere Ordenskörper und durch diese die Zurückführung zur diktasorischen Einheit, von der die Abergabe dieser Gewaltmacht an das Ordensoberhaupt als solches, an den Träger der weißen Fahne, zu erfolgen hat. Der Charakter dieses weißen Fahnenspstems, kurz also des Ordens selbst, kann daher ohne Fehlgriff schon aus den vier anderen Systemen erkannt werden, deren Zerstörung das Mittel

seiner Geltung sein muß. Das Ordensschstem kann nach dem Gesetz der Logik nur auf den Gegensäßen jener vier anderen Fahnenspsteme beruhen, an deren Stelle es sich sehen will. Es muß das Einzelstaatentum durch ein Welt-Ordensreich, die bisherigen Religionen durch einen Ordens-Kultus und die Institute von Familie und von Eigentum durch Lebensgemeinschaftsbande ersehen wollen, um als Endziel das "Weltkollektiv" herzustellen; und das bedeutet: Enteignung allen Grund und Bodens aus privater Hand!

Mit diesem wahren letzten Endzweck der Verschwörungsgesellschaft ist auch das Streben Voltaire's in Verbindung zu setzen; das Streben nach der Wiederherstellung des Tempels Salomonis, des Tempels der Juden, der Freimaurer und der an die zehn Gebote Moses gebundenen Iesuiten — der auserwählte Sitz ihrer einstigen theokratischen Weltherrschaft!

#### Quellen=Nachweiß.

- 1. Brief Boltaire's an d'Alembert vom 23. Januar 1760.
- 2. Brief Boltaire's an d'Alembert vom 18. Dezember 1768.
- 3. Brief Boltaire's an Friedrich II. vom 5. April 1767.
- 4. Brief Friedrich II. an Voltaire vom 5. Mai 1767.
- 5. Der Beift der Gefete von Montefquieu.
- 6. Vom gesellschaftlichen Vertrag von Rouffeau.
- 7. Bon dem Beifte und den Menichen, Borrede, von Selvetius.
- 8. Brief d'Alembert an Friedrich II. vom 30. April 1770.
- 9. Bon dem Geifte und den Menichen von Belveting.
- 10. Spftem der Natur von Diderot.

### Gelbes Fahnensystem

Schwarzes Fahnensystem

Rotes Fahnensystem

Blaues Fahnensÿstem

| HISTORISCHE FAKSIMILES                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reprint für Forschungszwecke, insbes. zur Ergänzung von Sammlungen.            |
| Erscheinungsjahr 1981 FAKSIMILE-VERLAG/VERSAND                                 |
| D-2800 Bremen 1 · Postfach 10 14 20                                            |
| Der Faksimile-Versand liefert eine große Auswahl außergewöhnlicher Nachdrucke. |

Fordern Sie unser neues Gesamtverzeichnis an!

